# DZIENNIK RZĄDOVYY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

W Krakowie dnia 8 Marca 1835 r.

Nro 1336.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W moc uchwały Senatu Rządzącego do N. 4868 r. z. zapadiej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 24 Marca r. b. o godzinie 10 rannej odbywać się będzie w biórach Wydziału S. W. i Policyi publiczna licytacya in minus wypuszczenia w entrepryzę reparacyi w domu więzień kryminalnych do uzupełnienia potrzebnych, a dotyczących urządzenia dwóch kananałów, reparacyi dachu, dachówkowego urządzenia rynienek wedle kominów uszkodzonych, reparacyi okien i t. p. kosztorysem Przez Senat Rządzący zatwierdzonym wykazanych, w którym

Rohota grabarska — — złp. 64 gr: "

Rohota murarska — — 546 — 5

Robota ciesielska — zł: 312 gr: "
Roboty różnych rzemieślnikow — 608 — 12
Materyał z dowozem — — 1841 — "

będąc umieszczoną, razem w ogółe summę złp: 3371 gr: 17 kosztorysem wykazaną wynosi, każdy przeto chęć mający wzięcia na siebie powyższej entrepryzy w dniu i miejscu wyżej pomienionym zaopatrzony vadium w ilości złp: 330 znajdować się zechce, gdzie równie w godzinach urzędowych tak o kosztorysie reparacyj powyższych, jakoteż warunkach licytacyi bliższą będzie mógł powziąść wiadomość.

Kraków dnia 26 Lutego 1835 r.

Senator Prezydujący

J. SKORUPKA.

Konwicki Sek: Wydziału.

Nro 1520

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W uzupełnieniu uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 20 Lutego r. b. do do L. 1106 zapadłej, podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 Marca r. b. o godzinie 10 rannej odbywać się będzie w biórach Wydziału licytacya in minus urządzenia w dolnym lokalu gmachu S. Ducha przy ulicy Szpitalnej

sytuowanego kramów siedmiu tandetnych dla Starozakonnych a to wedle planu i kosztorysu w summie zlp: 4849 gr: 10 w tym względzie przez Senat Rządzący zatwierdzonego; każdy przeto chęć mający wzięcia na siebie entrepryzy tej reparacyi zaopatrzony vadium w ilości zlp: 480 w dniu i miejscu wyżej pomienionym znajdować się zechee, gdzie równie w godzinach urzędowych tak o planie i kosztorysie jako też o warunkach licytacyi bliższą będzie mógł powziąść wiadomość.

Kraków dnia 27 Lutego 1835 r.

Senator Prezydujący Michałowski Konwicki Sekr: Wydziału.

Nr. 3069.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Zawiadomia kogo to obchodzić może, iż od ludzi podejrzanych odebrano dwie puszki, właściciel przeto może w ciągu miesiąca najdalej, udać się do Dyrekcyi po odebranie takowych, o ile własność tych udowodni.,

Kraków dnia 2 Marca 1835 roku.

Za Dyréktora Policyi

J. Paprocki.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 3337.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż jadącemu przez rogatkę Łobzowską zaginęły następujące rzeczy:

- 1) Futro barankami siwemi całkiem podszyte, wierzch z sukna ciemnozielonego z podszebami czarnemi jedwabnemi.
- 2) Koldra nowa watowana z wierzchem zielonym tyftykowym w deseń i gerlandy.
- 3) Kamizelka nowa koloru wiśniowego ostra.
- 4) Chustka z szyi biała cienka nowa,
- 5) Prześcieradeł dziennych dwa. Ktoby przeto miał o tych wiadomość, zechce donieść Dyrekcyi Policyi za co odbierze nagrodę. Kraków dnia 6 Marca 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski Sekretarz Kaniewski

#### DODATEK

do Nru 8,

#### DZIENNIKA RZADOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA ≯JEGO OKRĘGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze postępowania spadkowego, w skutek uchwały rady familijnej w dniu 7 Lutego 1835 r. zapadlej, a przez Trybunał I. Inst: wdniu trzynastym Lutego t. r. zatwierdzonej, dział pomiędzy sukcessorami ś. p. Mikolaja i Maryanny z Bielawskich Hoszowskich dopuszczającej, wystawiona jest na sprzedaz przez publiczną licytacyą kamienica wraz z przyległym ogrodkiem w Krakowie przy ulicy Slawkowskiej pod L. 422 w gminie IV miasta Krakowa położona, od wschodu zulicą Slawkowską, od południa zkamienica pod L. 421, od zachodu z domem pod L. 418, od pólnocy z kamienica pod L. 423 granicząca, do sukcessorów ś. p. Mikolaja i Maryanny z Bielawskich Hoszowskich prawem własności należąca, jakoto: W. Konstantego Hoszowskiego Sędziego Trybunalu miasta Krakowa pod L. 422 w Krakowie zamieszkalego, i co do formalności postepowania przy sprzedaży poddający z swej strony te sprzedaż przepisowi art: 72 ust: o opiekach, Alexandra Hoszowskiego, tudzież Panny Anny Hoszowskiej z drugiego malżeństwa po ś. p. Tekli z Trzebińskich Hoszowskiej 5) Nabywca obowiązanym jest placić regupozostalej, których obojga opiekunem W. Konstanty Hoszowski.

Licytacya tej nieruchomości popiera Wincenty Szpor O. P. D. Adwokat Sądowy, w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej pod L. 436 zamieszkaly, jako pelnomocnik sukcessora pełnoletniego Konstantego Hoszowskie-

go O. M. Krakowa

Warunki tej sprzedaży uchwala rady fa-

milijnej na początku powołaną, zatwierdzone sa nastepujace:

- 1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej pod L. 422 położonej, wraz z przyleglym ogródkiem, na zasadzie aktu oszacowania przez w sztuce bieglych ustanawia się w summie 20,532 zlp: i gr: 26 na pierwsze wywolanie, która to cena szacunkowa w braku licytantów, na trzecim terminie do dwoch trzecich części zwiżoną, i od tak zniżonej ceny licytacya na tym trzecim terminie zaraz rozpocznie się.
- 2) Cheacy licytować złoży tytułem vadii 1/10 część ceny szacunkowej, to jest 2053 złp: gr: 8, od którego składania Konstanty Hoszowski wspólsukcessor jest wolny.
- 3) Nabywca zaplaci podatki zalegle, jeżeliby się jakie okazały, stosownie do przepisów prawa.
- 4) Nabywca zapłaci koszta popierania sprzedaży tej nieruchomości zaraz wskutek wyroku, takowe koszta zasądzającego.
- larnie do Kassy Głównej miasta Krakowa. czynsz ziemny z ogródka, rocznie kwote 6 złp: wynoszący.
- 6) Nabywca w dni 14 po licytacyi, wypłaci 1/4 eześć wylicytowanego szacunku na rachunek schedy z massy ś. p. Maryanny z Bielawskich Hoszowskiej należącej się, do rak i za kwitem Konstantego Hoszowskiego jako pelnoletniego sukcessora.

- 7) Wypłaty warunkami 2, 3, 4, 5 i 6 wyszczególnione, z ceny szacunkowej nabywca sobie potraci, resztę zaś uzupelniającą szacunek zaofiarowany, nabywca zatrzyma przy sobie, sż do decyzyi rady familijnej, względnie elokować się mającego takowego resztującego szacunku, zapaśdź mającej, zawsze z obowiązkiem płacenia procentu od tej summy po 5/100 rocznie.
- 8) Chcacy w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art: 105 prawa o exekucyi sadowej, dadź więcej o czwartą część nad juz wylicytowany szacunek, obowiązany będzie takową czwartą cześć złożyć w gotowiznie w rzeczonym terminie do depozytu sadowego.
- 9) Po dopelnieniu warunków 2, 3, 4, i 6 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.
- 10) W razie niedopełnienia któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i szkodę ogłoszona bedzie.

Do tej licytacyi wyznaczają się trzy ter-

Pierwszy na dzień 29 Kwietnia ( Drugi na dzień 29 Maja (1835. Trzeci na dzień 26 Czerwca (

Sprzedaż w mowie bedacej nieruchomości, odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunalu I. Inst: w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej poczynając.

Lubo kamienica ta, według wykazu hypotecznego zadnym długiem nie jest obciążoną, jednakże wszyscy jakiekolwiek prawa mieć mniemający, stosownie do przepisu prawa, wzywają się, aby na pierwszym terminie licytacyi, złożyli produkcye pod rygorem utraty tychże na zawsze.

Wzywają się zacazem chęć kupna mający na takową licytacyą.

Kraków dnia 16 Lutego 1835 r.

Janicki.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKREGU.

skutek uchwały rady familijnej w opiece małoletniego Piotra Grabowskiego po Sebastyapie Grabowskim z powtórnego malżeństwa pozostalego syna, w sadzie Pokoju W. M. Krakowa okregu I. dnia 4 Lipca 1834 r. odbytej, a przez Trybunał I. Inst: dnia 18 Września t. r. zatwierdzonej, postanowiona jest sprzedaż domu w Krakowie na Piasku pod L. 106 w gminie IX miejskiej stojącego, do sukcessorów śp. Sebastyana Grabowskiego należącego, sprzedaż tejże nieruchomości popieraną zostaje na żądanie wszystkich sukcessorów.

- Podaje do wiadomości publicznej, iż w 1. Salomei 1go voto Grabowskiej, 2go Bielečkiej Michała Bieleckiego obywatela W. M. Krakowa malžonki, matki i opiekunki przy ulicy Dolnej pod L. 105 oraz Jana Szydlowskiego krupnika jako opiekuna przydanego maloletniego Piotra Grabowskiego w Krakowie przy ulicy Garbarskiej pod L. 129.
  - 2. Franciszki z Grabowskich Jaroszewskiej Wojciecha Jaroszewskiego krupnika małżonki, z upoważnieniem tegoż czyniącej przy ulicy Dolnej pod L. 106.
  - 3. Maryanny Grabowskiej Panny doletniej w rynku pod L. 239.

4. Jana Grabowskiego spółwłaściciela domu przy ulicy Dolnej pod L. 106.

 Wojciecha Jaroszewskiego jako przydanego opiekuna małoletniego Grabowskiego przy ulicy Dolnej poù L. 106 zamieszkatych.

Warunki tej sprzedaży sądownie zatwier-

dzone są następujące:

1) Cena szacunkowa domu wraz z gruntem Baworowskie i Hańczykowskie zwanym, w Krakowie na przedmieściu Piasek pod L. 106 w gminie IX miejskiej, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie do 2 f 3 części zmniejszonej zlp: trzy tysiące sześcset siedmdziesiąt groszy dwadzieścia Nrozłp. 3670 gr. 20.

 Chęć licytowania mający złoży vadium w summie również o 2f3 części zmniejszonej to jest złp: trzysta sześćdziesiąt siedm w monecie srebrnej courant.

 Nabywca zaplaci podatki zalegle, jeżeliby się jakie okazały, stosownie do przepisów

prawa.

4) Widerkauf w ilości złp: 1000 pozostanie przy nieruchomości z obowiązkiem place-

nia procentu od dnia licytacyi.

5) Toż 1/8 część czystey wylicytowanej summy na małoletniego Piotra Grabowskiego przypadająca, pozostanie przy nieruchomości, również z obowiązkiem płacenia procentu od dnia licytacyi.

6) Z calkowitej wylicytowanej summy, nabywca stosownje do zapisu testamentowego wypłaci do rąk i za kwitem Mikołaja i Małgorzaty Orzechowskich malzonków zlp: 400.

- 7) Resztę wylicytowanej summy, nabywca po potrąceniu wypłat pod N. 3, 4, 5, 6, oraz zaległych czynszów i kosztów licytacyi w dni 14 po licytacyi, wypłaci w 1/3 części do rąk i za kwitem Franciszki Jaroszewskiej, w drugiej 1/3 części do rąk i za kwitem Maryanny Grabowskiej, i w 1/3 części do rąk i za kwitem Jana Grabowskiego jako pełnoletnich sukcessorów.
- W razie niedopełnienia któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na koszt i niebespieczeństwo jego byłaby ogłoszona.

9) Po dopelnieniu warunków 2, 3, 4, 5, 6 i 7 nabywca otrzyma dekret dziedzietwa.

Popieraniem tej sprzedaży trudni się Felix Słotwiński O. P. D. Adwokat przy Sądach tutejszych przy ulicy Szerokiej pod L. 78 zamieszkały.

Do licytacyi stanowczej wyznacza się ter-

min na dzień 27 Marca 1835 r.

Zbiór objaśnień sprzedaży tej nieruchomości, znajduje się waktach u Pisarza Trybunału I. Inst: Wydziału I.

Wzywają się więc' wszyscy wierzyciele, aby z prawami swojemi na terminie zgłosili

sie i takowe zaprodukowali.

Kraków dnia 24 Lutego 1835 roku.

Janicki.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze postępowania spadkowego, w skutek uchwały rady familiynej, w opiece małoletnich po Sebastyanie Niemczykiewiczu w dniach 2 Maja i 20 Grudnia 1834 r. zapadłych; przez Trybunał I. Inst: dnia 22 Maja 1834 r. i

5 Lutego 1835 r. zatwierdzonych, warunki sprzedaży nieruchomości spadkowej ustanawiających, wystawiony jest na sprzedaż przez publiczną licytacyą dom w raz z przyleglym ogrodem w Krakowie na Wesoły pod L. 298 w gminie VIII M. Krakowa położony, od

wschodu z domem pod L. 300 Mateusza Benowskiego, od południa z ulica Wesola, od zachodu z domem pod L. 224, sukcessorów niegdy Franciszka Masłowskiego, od północy z parkanem domu pod L. 241 Ludwika Gładyszewskiego, oraz parkanem domu pod L. 234 Alexandra Reduzyc, niemniej z parkanem domu pod L. 150, Mikolaja Wynajdowicza graniczący, sukcessorów śp. Sebastyana Niemczykiewicza własny.

Licytacya tey nieruchomosci popiera Soswiński Adwokat O. P. D. w Krakowie przy ulicy S. Jana pod L. 472 zamieszkały, z urzedu dodany, jako pelnomocnik sukcessorów obecnych s. p. Sebastyana Niemczykiewicza.

Warunki tej sprzedaży uchwalą rady familinei, na początku powolaną zatwierdzo-

ne sa następujące:

1) Cena szacunkowa realności w Krakowie na Wesoly pod L. 298 położonej wraz z przyległym ogrodem, ustanowioną jest na zlp: 8000 w monecie srebrnej, za która kwote ofisrujący naspierwszym terminie wzmiankowaną realność nabydź może.

2. Cheacy licytować zloży vadium w kwocie złp: 800 od którego skladania vadium Maryanna Niemczykiewiczowa wierzycielka znacznych summ na tym domu ciązących, jest

wolna.

3) Nabywca winien będzie zaraz po licytacvi zaplacić podatki skarbowe, stosownie do wykazu Kassy Głównej.

4) Nabywca zapłaci koszta popierania sprzedazy tej nieruchomości, za kwitem i na rece Adwokata Soświńskiego zaraz w skutek wyroku, takowe koszta zasadzającego.

5) Z szacunku wylicytowanego, nabywca strąci kapitalną summę zlp: 2916 gr. 20 odpowiadającą procentowi w kwocie złp: 147 gr: 10 do prebendy Bozego Milosierdzia rocznie płacić się winnemu, i takową summe kapitalną zaraz po licytacyi do depozytu sądowego nabywca na rzecz tegoż funduszu prebendy Bozego Milosierdzia złożyć jest obowiązanym, a to stosownie do uchwały rady familiynej z dnia 20 Grudnia 1834 r. przez Trybunal zatwierdzonej.

6) Wypłaty warunkami 2, 3, 4, i 5 wyszczególnione, równie jak i złożone vadium, z ceny szacunkowej nabywca sobie potraci. resztę zaś uzupełniającą szacunek zaofiarowany nabywca zatrzyma przy sobie aż do wyroku klassyfikacyjnego i działu między sukcessorami Sebastyana Niemczykiewicza, zawsze z obowiązkiem placenia procentu od tej summy resztującej szacunkowej, po 5 od 100 rocznie.

7) Po dopelnieniu warunków 2, 3, 4, i 5 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

8) W razie niedopelnienia warunków powyższych, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i szkode ogłoszona bedzie.

Do tej licytacyi wyznaczają się trzy termina.

Pierwszy na dzień 3 Kwietnia ( Drugi na dzień 6 Maja (1835 r. Trzeci na dzień 10 Czerwca (

Spzedaż w mowie będącej nieruchomości odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Inst: w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej poczynając.

Wzywają się na takowa licytacya wszyscy chęć kupienia mający a craz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi, na pierwszym terminie licytacyi, złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 24 Lutego 1835 r.

Janicki.